# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

5. Marg 1861.

5. Marca 1861.

Kundmachung. Dro. 1366. Dom f. f. Begirteamte ale Gericht in Borynia mirb

Nro. 3944. Bon dem f. f. Lemberger Landes - als Handelsund Wechselgericht wird bem J. S. Bardach, mit diefem Gbitte be-

Rundmachung.

fannt gemacht, bag gegen ihn Lea Ettel Bernfeld eine Bahlungeauf. lage wegen Zahlung von 250 fl. öft. 2B. unterm 24. Dezember 1860 Bahl 51135 ermirft hat.

Da ber Mohnort bes belangten J. S. Bardach unbefannt ift, fo mird bemfelben ber Landes. und Gerichts. Advofat Dr. Madejski mit Substituirung tes Landes und Gerichte Aldvofaten Dr. Hofman auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib dieses Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes - ale Sanbele. und

Medsfelgerichts.

Lemberg, ben 31. Janner 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 3944. C. k. sad krajowy w sprawach wekslowych uwiadamia niniejszem kupca J. S. Bardacha, iz Lea Etel Bernfeldowa uzyskała przeciw niemu nakaz zaplaty pod dniem 24. grudnia 1860 liczba 51135 w sprawie o zapłacenie 250 zł. w. a.

Gdy miejsce pobytu J. S. Bardacha nie jest wiadomem, przeto udziela mu się kuratora w osobie adwokata dr. Madejskiego z podstawieniem adwokata Hofmana, a to na tegoż koszt i niebezpieczenstwo i kuratorowi wyznaczonemu doręcza się powyż rzeczona uchwała sądowa.

Uchwalono w radzie c. k. sądu krajowego jako handlowego i wekslowego.

Lwów, dnia 31. stycznia 1861.

hiemit befannt gemacht, daß zur hereinbringung ber von Athanas Dorozewski gegen bie liegenden Daffen nach Josef Boberski und Salomea Boberska burch den bestellten Aurator grn, Victor Grabouski, bann Fr. Genovefa Grabowska gebor. Boberska erfiegten Forberung pr. 800 fl. RM. fammt den vom 31. Juli 1849 laufenden 4% Binfen und ben Gerichtetoffen pr. 32 fl. 59 fr. RM., wie auch ben Grefugionetoften im Betrage von 22 ft. 18 fr. R.M., 8 ft. 30 fr. oft. 28. und 15 fl. 56 fr. oft. D., jedoch nach Abidlag ber aus bem fur ben Gutsantheil Wysocko wyżne ermittelten Grundentlastungsfapitale ju-

Bemiefenen Betrages pr. 255 fl. 13 fr. RDl. und bes mit einem Bechfel gedeckten Betrages pr. 157 fl. 50 fr. oft. B. bic erefutive Feil-biethung des 1/4 Theiles des in Wysocko wyzue im Boryniaer Bedirte Samborer Rreifes gelegenen , bem frn. Adolf Boberski gehörigen ButBantheils Hrynikowka oder Hrynikowska, ber im Grundbuche für Wysocko wyzne Band I. Geite 23. und 24. Poft 3. Gig. intabulirt erscheint, in brei Terminen, b. i. am 19. Marg, 9. April und 14. Dat 1861 jedeemal um die 10te Bormittagestunde beim Iten und 2ten Termine nicht unter bem Schabungewerthe, beim britten aber auch uns ter bemfelben hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen werde vor-

genommen werben: 1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schatunge.

werth pr. 284 fl. 871/2 fr. öfterr. IB. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden, 10% des Schagungemerties bu Sanden ber Ligitagionstommiffion im Baaren gu erlegen, melde bem Meiftbiether in ben Raufidilling eingerechnet, ben übrigen aber gleich nach ber Ligitagion gurudgeftellt merben.

3) Der Befibiether ift verpflichtet ben Kaufschilling fogleich, nach. bem ber ben Ligitagioneaft jur Wiffenschaft bes Gerichtes nehmenbe

Befdeid in Rechtstraft erwachfen ift, gerichtlich zu erlegen.

4) Cobald ber Griteber ben Raufichilling erlegt, wird ibm bas

Gigenthumsbefret ju bem erfauften Guteantheile ertheilt merten.

5) Sollte ber Befibiether ben gegenwärtigen Bedingungen in mas immer für einem Buntte nicht nachfommen, fo verfällt das Babium und tiefer Gutsantheil mird auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Termine um jeben Breis veraußert merten.

Die übrigen Bedingungen fonnen hiergerichte eingefehen werben.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Borynia, ben 23. Dezember 1860.

#### Uwiadomienie.

Nro. 1366. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Boryni podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie przez Athanazego Dorożewskiego przeciwko masom nieobjętym Józefa Boberskiego i Salomei Boberskiej przez postanowionego kuratora p. Wiktora Grabowskiego i p. Genowefie z Boberskich Grabowskiej wywalczonej sumy 800 złr. m. k. wraz 4% odsetkiem od 31. lipca 1849 liczyć się mającem i kosztów prawnych w ilości 32 złr. 59 kr. m. k., tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 22 złr. 18 kr. m. k., 8 zł. 30 cent. i 15 zł. 56 c. w. a. po potrąceniu sumy 255 złr. 13 kr. m. k. z kapitalu indemnizacyjnego na część dóbr Wysocko wyżne wypadającego pochodzącej i sumy 157 zł. 50 c. w. a. wekslem pokrytej publiczna przymusowa sprzedaż 1/4 części czastki w Wysocku wyznem w powiacie boryńskim, obwodu samborskiego położonej Hrynikówka czyli Hrynikowska, panu Adolfowi Boberskiemu własnej w księdze grantowej Wysocka wyżnego w tom. I. str. 22. i 24. l. 3. własn, zaintabulowanej, w trzech terminach, a to dnia 19. marca, 9. kwietnia i 14. maja 1861 zawsze o 10tej godz. zrana przy pierwszym i drugim terminie tylko powyżej a przy trzecim także poniżej ceny szacunkowej w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się sądownie wywołana cena

szacunkowa w ilości 284 zł. 871/2 cent. w. a.

2) Kazden chęć kupienia majacy ma 10% ceny szacunkowej gotówką do rak komisyi licytacyjnej zlożyć, która kupicielowi do ceny kupna policzoną, zoś drugim licytantom zaraz po ukończonej licytacyi powróconą bedzie.

3) Kupiciel jest obowiązany zaraz po przejściu uchwały sądowej przyjmującej akt licytacyjny do swej wiadomości w rzecz osa-

dzoną, cenę kupna sądownie złozyć.

4) Po złożeniu tej ceny kupna i sprzedaży będzie wydany ku-

Picielowi dekret własności nabytej czastki.

5) Gdyby kupiciel niniejsze warunki w jakimkolwick ustępie niedotrzymał, przepada wadyum, a ta cześć będzie na jego ryzyko i koszta w jednym terminie za jakakolwiekbądź cene sprzedaną.

Reszty warunków moga w tutejszym sadzie być przejrzane.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Borynia, dnia 23. grudnia 1861.

Rundmadung.

Mro. 1618. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber abmefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Regina Tomkowska, und fur ben Sall ihres Ablebens, ihren tem Ramen, Leben unb Bobnorre nach underannten Erben mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über Unfuchen ber Ludvika Piotrowska unter Ginem für Die Rege litat Nro. 512 2/4 in Lemberg ein neuer Sabularforper errichtet und Ludvika Piotrowska cle Eigenthumerin biefer Realitat, bagegen Frau Julia Piotrowska ale Fruchtniegerin ber Salfte biefer Realitat Dro. 512 2/4 intabulirt muide.

Da ter Wohnort ber Regina Tomkowska, fo wie ihrer allfalligen Erben, bem Berickte nicht befannt ift, fo wird berfelben der ganbes . und Gerichts . Aboofat Dr. Madurowicz mit Gubfituirung bes Landes. und Gerichte-Lovofaten Dr. Pfeiffer auf ihre Befahr und Rr. ften jum Rurator bestelt und bemfelben ber oben angeführte Befcheib

dieses Gerichtes jugestell.

Mus ben Rathe bes f. f. Landrects.

Lemberg, ben 23. Janner 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 1618. C. k. sad krajowy Lwowski nieobecnej i z pobytu niewiadomej Regnie Tomkowskiej, a w razie jej śmierci jej z nazwiska, życia i polytu niewiadomym spadkobiercom niniejszem obwieszczeniem wiadono czyni, że na ządanie Ludwiki Piotrowskiej zarazem dla realności Nr. 512 2/4 we Lwowie położonej, nowe ciało tabularne otworzowo, i że za właścicielkę tej realności Ludwika Piotrowska, za dożywoniczkę zaśpołowy tej realności p. Julia Pietrowska intabulowane ostały.

Ponieważ pobyt leginy Tomkowskiej, jakoteż i jej możliwych

spadkobierców, tutejszmu sądowi nie jest wiadomy, więc ustanawia sie jej za kuratora p adwokat dr. Madurowicz z zastępstwem p. adwekata dr. Pseisserna jej niebezpieczeństwo i koszta, i temuż

kuratorowi doręcza si niniejszą sądową uchwalę. Lwów, dnia 23. stycznia 1861.

Monkurs. Nr. 139. Do osadzenia posady akuszerki miejskiej w Roha-

hatynie z płacą rocza 60 zł. wal. austr. rozpisuje się niniejszym

Osoby ubiegając się o tę posadę, mają swe podania zaopatrzone w dowody ichuzdolnienia, wieku i moralności do 25. marca r. b. w urzędzie tuteszym wnieść.

Z urzedu gminy ból, miasta Rohatyna dnia 25. lutego 1861.

E d i f t. Dr. 126. Bom Cimpolunger f. f. Bezirksamte als Gericht wird hsemit den unbekannte Erben des Pawel Kuku zur Wahrung ihrer Unsprüche auf die Arlassenschaft der Catharina Schäfer, 2ter Ehe Leiser, 3ter Ehe Kuh hiemit bekannt gegeben, es sei dem für sie ernannten Kurator ad etum Herrn Carl Links aus Kimpolung der Bescheid vom 21. Februr 1861 3. 3. 126 civ. jugefertigt worden.

Bor f. f. Bezirtsamte als Gericht. Kimpolung, am21. Februar 1861.

ber f. f. Finang = Landes = Direfzion,

betreffend die Uebertragung ter Rontrolegeschäfte vom Gefällen-Sauptamte an die Finang-Abthetlung in Jagieluica.

Dr. 4708. 3m Grunde Erlages des f. f. Finang . Ministeriums vom 28. Dezember 1860 3. 72125 - 1849 wird bas Gefällen-Sauptamt in Jagielnica bon ben Funtzionen eines Rontroleamtes enthoben und beffen Kontrolegeschäfte ber bafelbit befindlichen Finangwach : Abtheilung vom 1. Marg 1861 angefangen, übertragen, mas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Lizitazions-Ankundigung.

Lemberg, ben 17. Februar 1861.

e. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

(1)

dotyczące przeniesienia spraw kontrolnych z głównego urzedu dochodowego do oddziału straży skarbowej w Jagielnicy.

Nr. 4708. Na mocy reskryptu c. k. Ministerstwa skarbu z dnia 28. grudnia 1860 l. 72225-1849 główny urząd dochodowy w Jagielnicy uwalnia sie od funkcji urzędu kontrolnego, a jego sprawy kontrolne przenoszą się do znajdującego się tamże oddziału straży skarbowej, począwszy od 1. marca 1861, co niniejszem podaje sie do wiadomości powszechnej.

Lwów, dnia 17, lutego 1861.

(1) Dro. 1471. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion in Tarno-

der vormaligen unten verzeichneien Militärgebaude in Mazorowka und Podlesie bei Grzymalow, tann in Skalat bei bem f. f. Begirfeamte in Grzymatow und bezichungeweise bei bem f. f. Begirksamte in Skatat öffentliche Berfteigerungen abgehalten merben, und gmar :

| Post-<br>Nro. | Bezeichnung bes<br>Aerarialgebäubes | Name ber Ortschaft, wo<br>bas Gebäude gelegen ist | Ausrufs.<br>preis in<br>öfterr. W. | Betrag bes zu erlegen= ben 10% - Vabiums | Name der Behörde<br>bei welcher          | Tag und Stunde<br>wann                               |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                     |                                                   | fl.   fr.                          | ft.   fr.                                | die Lizitazion abgehalten wird           |                                                      |
| 1             | Lieutenant& Quartier                | Mazorówka bei Grzymałów                           | 700                                | 70 .                                     |                                          | am 18. März 1861<br>von 9 bis 12 Uhr Bor<br>mittags  |
| 2             | Pferd.Stallung Nr. 1.               | Podlesie bei Grzymałów                            | 600                                | 60 .                                     | bei bem f. f. Bezirks- amte in Grzymałów | am 18. März 1861<br>von 3 bis 6 Uhr Nach-<br>mittags |
| 3             | dtto. Nr. 2.                        | Mazorówka bei Grzymałów                           | 500 .                              | 50 .                                     |                                          | betto. betto.                                        |
| 4             | dtto. Nr. 1.                        | Skałat                                            | 382 10                             | 38 21                                    | bei bem f. f. Bezirks.<br>amte in Skałat | am 19. März 1861<br>von 3 bis 6 Uhr Nach-<br>mittags |
| 5             | dtto. Mr. 2.                        | betto.                                            | 312 10                             | 31 21                                    |                                          | betto. betto.                                        |

Die naberen Ligitagionsbedingniffe konnen bei ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion in Tarnopol, bann bei bem f. f. Begirksamte in Grzymałów und Skałat eingesehen merden. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion. Tarnopol, ben 16. Februar 1861.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 1471. C. k. finansowa dyrekcya powiatowa w Tarnopolu podaje do publicznej wiadomości, iz celem wyprzedania niżej wyszczególnionych niegdyś wojskowych budynków w Mazorówce i Podlesiu pod Grzymałowem, tudzież w Skałacie odbędą się publiczne licytacye w c. k. urzędach powiatowych w Grzymałowie i Skałacie, mianowicie:

| Numer<br>po-<br>rząd-<br>kowy | Wyszczególnienie<br>budynku | Nazwa miejsca, gdzie bu-<br>dynek się znajduje | Cena wy-<br>wołania<br>w w. a. |     | Ilość<br>10% za-<br>datku |     | Nazwa urzędu<br>gdzie                          | Dzień i godzina<br>kiedy                                       |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                               |                             |                                                | zł.                            | kr. | zł.                       | kr. | Licytacya się odbędzie                         |                                                                |
| 1                             | Kwatyra podporucznika       | w Mazorówce pod Grzyma-<br>łowem               | 700                            | •   | 70                        |     | w c. k. urzędzie powia-<br>towym w Grzymałowie | dnia 18. marca 1861<br>od godziny 9. do 12.<br>przed południem |
| 2                             | Stajnia na konie N. 1.      | w Podlesiu pod Grzy-<br>małovom                | 600                            |     | 60                        | •   |                                                | dnia 18. marca 1861<br>od godziny 3. do 6.<br>po południu      |
| 3                             | dtto. dtto. N. 2.           | w Mazorówce pod Grzy-<br>małovem               | 500                            |     | 50                        |     |                                                | dito.                                                          |
| 4                             | dtto. dtto. Nr. 1.          | w Skaacie                                      | 382                            | 10  | 38                        | 21  | w c. k. urzędzie powia-<br>towym w Skałacie    | dnia 19. marca 1861<br>od godziny 3. do 6.<br>po południu.     |
| 5                             | dtto. dtto. Nr. 2.          | dtto                                           | 312                            | 10  | 31                        | 21  |                                                | dtto. dtto.                                                    |

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu, tudzież w c. k. urzędach powiatowych w Grzymałowie i Skałacie.

Od c. k. finansowej dyrekcyi powatowej. W Tarnopolu, dnia 16. lutego 1861.

(406)Obwieszczenie.

Nr. 436. C. k. sąd obwodowy w Przemyśu niniejszym edyktem podaje do wiadomości, iż w skutek prosby Franciszka Ksawerego Rosnowskiego i Józefa Kolischera na dziel 15. stycznia 1861 do 1. 436 wniesionej wyznacza z miejsca polytu niewiadomemu Tomaszowi hr. Tomatysowi celem zawiadomienie go o uchwale tutejszej pod dniem 8. listopada 1860 do 1. 8504 zapadlej za kuratora ad actum pana adwokata krajowego Dra. Regera z substytucya pana adwokata Dra. Kozłowskiego przesyłaje załączającą się powyższą rezolucye dla tegoż z wezwaniem, ab wynalezienie jego pobytu i doreczenie rezolucyi w mowie bedacej zarządził.

Przemyśl, dnia 23. stycznia 1861.

(410)

Dr. 2188. Bom Radziechower t. f. Bezirfeamte als Gerichte wird ber Inhaber bes bem Johann Koszla angeblich in Berluft geras thenen, bemielben bon bem Radziechower f. f. Steueramte am 9ten

(1)

August 1854 3. 7 ausgestellten Anlehensscheines über den auf bas Rationalanlehen subffribirten Betrag von 20 fl. K.W. aufgefordert, biefen Ansehensschein binnen Jahresfrist anher vorzulegen oder sein allfälliges Recht darauf darzuthun, widrigens beifelbe nach Ablauf die= fer Frist fur nichtig erklart werden wird.

Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte.

Radziechow, am 29. Dezember 1860.

(401) Ankundigung. (2)

Dro. 251. Bon ber Radautzer f.f. Militar-Geftute. Wirthichafte. Direfgion wird befannt gemacht, daß biefelbe aus ber Erzeugung in den elgenen Forften 400 Bentner falzionirte golgpottafche jum Berfaufe im Borrathe habe. Diejenigen Raufluftigen, welche das fragliche Quantum Bottafche ju erfaufen beabsichtigen, haben auf Grundlage ber biesfalligen von heute an in der hiefigen Direktionstanglei gur Ginfict bereit llegenden Werkaufsbedingnisse ihre Raufschillingsanbothe, welche durch eine bestimmte Biffer pr. 3nt. ausgebrudt werben muffen, bis 27. Darg 1. J. Nachmittage 's Uhr verfiegelt, mit der Aufschrift: "Anboth jum Un- taufe ber Pottafche in Radauts" bei ber Wirthschafts . Direkzion bier einzureichen, indem die nach Ablauf biefes Termines überreichten Raufanbothe nicht berücksichtiget werden. Annehmbare Anbothe merden Bleich Seitens ber Abministragions . Rommiffion bestätiget. Jeber Df. ferent bleibt vom Tage ber leterreichung fur feinen Unboth bis gur Entscheidung hierüber, und im Salle ber Unnahme fortwährend rechte. berbindlich. Hebrigens muß jeder Raufluftige feinem Offerte ein 10% Reugelb von tem Unbothe entweder in Baarem oder in öffentlichen, nach bem bermaligen Wiener = Borfenfurfe berechneten Fondepapieren bulegen. Offerte die mit bem geforderten Angelde nicht belegt find, Ober jene, welche nicht bestimmt ihre mit Biffern und Worten ausgebrudten Antrage enthal: n, werden nicht berudfichtiget, und außer Beachtung gestellt.

Diesenigen, deren Anboth nicht angenommen wird, können sogleich nach der ihnen dieskalls durch die Wirthschafts-Direkzion zukommenden Eröffnung die Zurücktellung des Angeldes verlangen, ron demjenigen aber, welcher die Pottasche erstanden hat, wird das Angeld bis zur bollständigen Erfüllung der Lizitazions-Bedingnisse zurückbehalten. End sind in den versiegelten Offerten der Name, Stand und Wohnort Offerenten genau und bestimmt anzugeben und beszufügen, daß berselbe die Lizitazions Bedingnisse eingesehen habe, und sich diesen

unbedingt unterwirft.

R. f. Militar-Geftute - Wirthschafte - Direkzion.

Radautz, am 21. Februar 1861.

(403) © b i f t. (2

Rr. 261. Das f. k. Landesgericht von Lemberg macht hiemit bekannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Lemberger 3fevil-Magistrate übernommenen Waisen-, Kuranden- und Depositen-Bermögens, worüber diesem f. k. Landesgerichte nach der JurisdiksionsNorm vom 28. November 1852 3. 251 R. G. Bl. die Gerichtsbarleit zusteht, sowohl dem Aktivstande als dem Passivstande nach vornehmen und hiebei nachstehende Reihenfolge bevbachten werde:

Den 22. Marg 1861.

Strasberg Ludwika, Schram Franz, Schleicher Moses, Stein Johann und Susanne, Scheiner Zirl.

Den 26. Mary 1861.

Stametz & Comp,
Schreiner Karl,
Szafrański Leopold,
Salis Rosalie,
Srokowski Mathias und Kasimir,
Straube Karl.

Den 27. Mary 1861.

Spartschil Sofia, Spiegel Beile, Szabowski Mathias, Starzewski Franz, Szefirowa Praxeda, Seifert Theofil, Skibiński Johann.

Den 2. April 1861.

Sander Karl, Slosser Thadeus, Samueli Dawid, Sławikowski Dominik, Serz Sofie ctr. Gahr, Schulz Johann & Susanne.

Den 3. April 1861.

Seferin Anna, Salazar Karl, Swetlich Anton, Sciborski Mathias, Stelzel Franz, Stattersdorf Fabricius.

Den 4. April 1861.
Schwager Leib Crida,
Schirtsch Angella & Helena,
Swiatowicz et Gutkowski,
Setti Lukas,
Schleicher Chane,
Sosnowski Nikolaus.

Den 5. Sipril 1860

Styczyński Josef, Schütz Benedikt, Samborski Martin, Stock Gottlieb Emanuel, Spanner Martin, Den 8. April 1861.

Swiżyński Severin, Stegmann Anna, Szawczyński Johann, Szliwiński Nikolaus, Stiller Franz Karl, Schartel Lorez.

Den 9. April 1861.

Solski Xaver,
Soboles Schulem etr. Rosenthal Prokop,
Szepayło Anton,
Schonler Josef,
Skrzyszewski Michael.

Den 10. April 1881.

Schenet Johann,
Steinbaur Josef,
Sikorski Martin,
Saliger Josef,
Sassy Karl Louise Wilhelmine Elisabeth,
Schreiber Chaim Aron,
Den 12. April 1861.

Schilder Hersch,
Torkiewicz Kasper,
Tymiński Josef,
Tabak Malka,
Treschler Sime ober Markus Weinreb,
Tator Berl ctr. Majewski.

Den 15. April 1861. Taxfond Stadt Lemberg, Trenkel Karoline Grben, Tychowski Johann und Josefe, Trawuliński Paul.

Den 16. April 1861.

Tartowius Marie,
Trupp Heinrich,
Thomann Josef,
Terenkoczy Angella,
Trost & Czopp ctr. Formandel,
Trost & Czopp.

Den 17. April 1861.
Tebinko Jakob,
Tarfond h. Aerar von Fedorowicz,
Tymiński Johann,
Todkeressy Theresia,
Tarfond fiäbt. von Landroy,
Trompeteur Anton und Apolinar.
Den 19. April 1861.

Thumen Jossel mit Schreiner, Tlumak Samuel, Turczyński Felix, Zarfond fidbt. von Hess, Tatomir Michael,

Tatomir Michael,
Tuppy Emilie Crida.

Den 22. April 1861.
Troot Israel Israel of Orbital

Trost Israel Isaac ctr. Orkisch,
Thon Don,
Tyrawski Sigmund Crida,
Tuschmann Basche,
Titz Karl,
Theimer Wendelin,
Theimer Maria.

Den 23. April 1861.
Milde Johann 10. voto Praxmayer,
Miedler Rosalia,
Minczeles Schmaje,
Monhaupt Christine,
Meinhardt Rosalic,
Murczyński Adalbert.
Den 24. April 1861.

Michalewicz Anna,
Czosnowska Maria,
Gebhard Gottlieb,
Hess Johann,
Kals Franz Heinrich,
Nors Benedikt Thimotheus.

Den 26. April 1861. Leszczyński Gregor und Regina, Purschel Jakob, Piotrowska Sofia,

Rinoldo Dominik.
Es werden hiernach alle Jene, welche an das bezeichnete Vermögen, sofern es zu einer der oben genannten Massen gehört, Forderungen zu stellen haten, insbesondere die gesehlichen Vertreter der Pslegebesohlenen, überdies aber auch die Schuldner des ehemaligen Depositenamtes des Lemberger Mazistrates aufgesordert, an dem Tage, auf welchen die Verhandlung mit der betressenden Masse bestimmt ist, Vormittags zwischen 9 und 12 Uhr in dem beim k. k. Landesgerichte zu diesem Ente bestimmten Kommissions-Zimmer zu erscheinen und ihre bezüglichen Urtunden mitzubringen. Auch ist dem Magistrate under nommen, durch einen zu diesem Akte zu bevollmächtigenden Beamten der Liquidirung teizuwohnen und allfällige Bemerkungen zu Protokoll zu geben.

Lemberg, am 28. Februar 1861.

17

(395) G b i f t.

Mro. 18643. Dom Tarnower f. f. Kreisgerichte werben über Ansuchen bes Karl Nitsche wegen gerichtlicher Todeserklärung bes seit bem Jahre 1809 vermißten Franz leldowski alle tiejenigen, welche von bem Leben oder ten näheren Umftänden des Todes des obbenaunzten Vermißten, welcher im Jahre 1809 zur Zeit der französischen Kriege in Militärdienste getreten ist und seither von sich keine Nachrichten gezgeben hat, einige Kenntniß haben, aufgefordert, davon innerhalb der Frist von sechs Monaten entweder dem Gerichte oder dem bestellten Kurator Advosaten Dr. Stojalowski die gehörige Anzeige zu machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Tarnow, am 31. Dezember 1860.

Edykt.

Nro. 18643. C. k. sąd obwodowy Tarnowski wzywa na żądanie Karola Nitscha o sądowne uznanie za zmarłego od roku 1809 zaginionego Franciszka Bełdowskiego, który w roku 1809 podczas wojen francuzkich do wojsk wstąpił, i od tego czasu nic o sobie słyszeć nie dał, wszystkich tych, którzyby o życiu lub śmierci tegoż jaką wiadomość mieli, takową tutejszemu sądowi lub ustanowionemu kuratorowi adwokatowi doktorowi Stojałowskiemu w przeciągu 6 miesięcy oznajmili.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Tarnów, dnia 31. grudnia 1860.

(411) Kundmachung. (1

Mro. 1959. Vom k. k. Bezirkeamte als Gericht zu Brzetany wird bekannt gegeben, daß über Ansuchen des Herrn Adalbert Chilarski de praes. 9. Juni 1860 z. 3. 1959 zur Hereindringung des demselben von den Eheleuten Herrn Benedikt Pawlikowski und Fr. Anna Pawlikowska auf Grund gerichtlichen Vergleiches vom 27. Festruar 1855 Zahl 318 gebührenden, aus den Wechselforderungen per 130 fl. KM., 200 fl. KM. und 30 fl. KM. entstandenen Schuldbertrages von 306 fl. 15 fr. KM. oder 321 fl. 56½ fr. öst. W. sammt 4% vom 1. März 1855 laufenden Jinsen, der Erekuzionskosten 5 fl. 42 fr. KM. und der gegenwärtig im ermäßigten Betrage von 12 fl. 78 fr. öst. W. zuerkannten weiteren Erekuzionskosten, die erekutive Feilbiethung der den Chelcuten Herrn Benedikt Pawlikowski und Frau Anna Pawlikowska gehörigen, in Brzezany, Vorstadt Miasteczko, unter dem KNro. 162 und 163 liegenden Realität in zwei Terminen, und zwar: am 11. März und 12. April 1861, jedesmal um 9 Uhr Wormittags werde abgehalten werden.

Diese Realität wird in diesen beiben Terminen nur um ober über ben gerichtlich erhobenen Schätzungewerth per 507 ft. 15 fr. RM. ober 532 ft. 615/10 fr. öft. B., welcher als Ausrufspreis angenommen

wird, veraußert werben.

Jeber Mitbiethenbe hat 10% bes Schähungswerthes b. i. ben

Betrag per 53 fl. 26 fr. oft. B. ale Babium gu erlegen.

Der Schähungealt, ber Grundbuchsauszug und die weiteren Ligitazionsbedingungen fonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingefeben, oder in Abschrift erhoben werden.

Bovon bie neu zumachsenben ober nicht rechtzeitig zu eigenen Sanben zu verftandigenben Spothefarglaubiger burch ben ihnen be-

stellten Aurator Serrn Emanuel Mörl in Brzezany verständigt werden, wovon ber unbefannt wo sich aufhaltende Glaubiger Johann Schneider durch den ihm bestellten Kurator Heinrich Bodański in die Kenntniß gesetzt wird.

Brzegany, ben 19. Movember 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1959. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Brzezanach do powszechnej podaje się wiadomości, ze na żądanie Wojciecha Chilarskiego z dnia 9. czerwca 1860 do l. 1959 na zaspokojenie należącej mu od malzonków Benedykta i Anny Pawlikowskich, w skutek dobrowolnej ugody z dnia 27 lutego 1855 do liczby 318 z długów wekstowych w kwocie 130 złr. m. k., 200 złr. m. k. i 30 złr. m. k. wynikłej sumy 306 złr. 15 kr. m. k. czyli 321 zł. 56½ c. w. a. wraz z odsetkami po 4% do 1. marca 1855 rachować się mającemi, kosztami egzekucyjnemi 5 złr. 42 kr. m. k. i teraz w umiarkowanej kwocie 12 zł. 78 c. w. a. przyznanemi dalszemi kosztami egzekucyjnemi . realność pod l. dom. 162 i 163 w Brzeżanach na przedmieściu Miasteczko położona, do tychże małżonków należąca, w dwóch terminach t. j. 11. marca i 12. kwietnia 1861, zawsze o godzinie 9tej z rana w tutejszym sądzie przez publiczną licytacyę sprzedaną będzie.

Ta realność w wyż wymienionych dwóch terminach, tylko za cenę szacunkowa sądownie oznaczoną w kwocie 507 złr. 15 kr. m. k. lub 532 zł. 615/10 c. albo wyzej tej ceny, która oraz za cenę

wywołania służy, sprzedaną będzie.

Każdy chęć kupienia mający jest obowiązanym 10% ceny sza-

cunkowej jako wadyam złożyć.

Akt szacunkowy, wyciąg z ksiąg gruntowych tej realności i dalsze warunki licytacyjne w registraturze tutejszej przejrzeć lub

tez w odpisie podnieść można.

O czem się p. Emanuel Mörl jako ustanowiony kurator wierzycieli hypotecznych nowoprzyrostnych, lub też wierzycieli, którymby uwiadomienie o tej licytacyi z jakiej bądź przyczyny doręczyć nie można, zawiadamia, i o czem p. Janowi Schneidrowi z miejsca swego pobytu nieznajomemu, przez kuratora p. Henryka Bodańskiego wiadomość się podaje.

Brzezany, dnia 19. listopada 1860.

(414) G b t t t. (1)

Mro. 5661. Dom Lemberger f. f. Landes = als Handels = und Wechfelgerichte wird hiemit fund gemacht, daß Benjamin Brecher die Firma "B. Brecher" für eine Schnitt-Waarenhandlung am 31. Jänsner 1861 procofollirt hat.

Lemberg, am 14. Februar 1861.

(413) G b i f t. (1

Rro. 5659. Vom f. f. Lemberger Landes als Handels und Wechselgerichte wird hiemit fund gemacht, daß Abraham Nisen Süss seine Firma "Abraham Nisen Süss" für eine hebraische Buchbandslung am 31. Janner 1861 protofollirt hat.

Lemberg, am 14. Februar 1861.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

## (425) Kundmachung.

Die fünfte ordentliche General : Berfammlung ber f. f. privil. öfferr. Kreditanstalt für Sandel und Gewerbe findet Montag den 15. April d. J. um 9 Uhr Vormittags statt.

Der Ort ber Versammlung wird nachträglich fundgemacht werben.

Die Gegenstände der Berhandlung find:

1) Jahresbericht bes Berwaltungerathes, 2) Bericht bes Revisions-Ausschußes über ben Rechnungsabschluß bes Jahres 1860 und Beschlußfassung über benselben,

3) Wahl des Revisionsausschusses für das Jahr 1861.

Jene stimmberechtigten Herren Afzionare, welche an der GeneralBersammlung Theil zu nehmen wünschen, werden hiemit eingeladen,
so viele Afzien sammt Koupons, als zu der von ihnen angesprochenen Stimmenzahl in Gemäßheit der Bestimmungen des ) S. 24 der Statuten ersorderlich sind, in Wien bei der Afzien-Liquidatur der Anstalt (am Hof im eigenen Gebände), täglich von 9 die 12 Uhr, in Brünn,
Kronstadt, Lemberg, Pesth und Prag bei den Filialen ter Anstalt,
in Berlin bei der Disconto = Gesellschaft oder hei S. Bleichröder, inFrankfurt a. M. bei M. A. v. Rothschild & Sohne, in Paris bei Ges
brüder v. Rothschild und zwar spätestens bis 18. März d. J. als dem
statutenmäßigen Endtermine, zu deponiren. Die Afzien sind von ariths
metisch geordneten und vom Einreicher eigenhändig untergezeichneten
Konsignazionen, und zwar in Wien in zwei, außerhalb Wien in drei
Fremplaren begleitet, einzureichen.

Gin Gremplar der Konfignazion erhalt ber Deponent mit ber Empfangsbestätigung versehen zurud und es werden seiner Beit nach erfolgter Generalversammlung die Afzien nur gegen Rudftellung dieser Konfignazion ausgefolgt. Die Legitimazionefarten, auf benen die Stimmenzahl, zu welcher ber Inhaber berechtigt ift, angegeben erscheint, wer-

Date Married III at the

ben, falls der Erlag bei ber Afzien Riquidatur der Anstalt selbst gesschieht, unmittelbar bei der Deponirung, an den fremden Platen jes doch gegen Borweisung der Konsignazion 14 Tage vor der Generals Bersammlung außgefolgt.

Der Rechnungeabidluß bes Jahres 1860 wird ben herren Actio-

werden

Bunfcht ein Actionar fein Stimmrecht durch einen andern ftimme berechtigten Actionar auszuüben, so hat er die betreffende auf den Ramen desfelben lautende Bollmacht auf ber Rucfeite feiner Legitimationekarte auszustellen und eigenhandig zu unterschreiben.

Wien, am 28. Februar 1861.

Die k. k. priv. österr. Ereditanstalt für Handel und Gewerbe.

\*) §. 24 ber Ctatuten lautet:

"Un ber General-Bersammlung haben alle Actionare Theil, melche wenigstens zwanzig Actien ber Gesellschaft besitzen."

Befiger von 20 Actien find zu einer Stimme,

" 100 " 3u drei Stimmen,
" 200 " 3u vier Stimmen,
" 400 " 3u funf Stimmen

für jebe weitere 200 Actien ju einer Stimme mehr berechtigt.

Jedoch fann fein Actionar ohne Unterschied, ob im eigenen ober Bollmachtsnamen, mehr als 10 Stimmen ausüben.

"Die Actien, rücksichtlich welcher bas Stimmrecht bei ber General-Bersammlung ausgeütt wird, muffen vier Wochen vor dem für bas Zusammentreten ber Bersammlung festgesehten Tage bei ber Gesellschaft in Wien ober bet benjenigen Kassen im Auslande, welche ber Berwaltungsrath hierzu bezeichnen wird, hinterlegt werben."